# Amishlati Zemberger Zeitung

# Dziennik urzędowy

14. Movember 1865.

260

Listopada 1863.

(2253) Rundmachung.

Dr. 11742. Bei ber am 2ten Rovember b. 3. in Folge ber A. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dejember 1859 vorgenommenen 428. und 429. Berlofung der alten Staatsschuld find tie

Serien-Rummern 45 und 477 gezogen worden.

Die Serie 45 enthalt Banko = Obligazionen im ursprünglichen Binfenfuße von 5% von Rr. 33151 bis einschließig Rr. 34201 im Besammtfapitalsbetrage von 929.059 fl., und die nachträglich eingereihten ob der ennfisch-ftandischen Domestikal-Obigazionen im urfprunglichen Binfenfuße von 4% von Dr. 644 bis einschließig Rr. 2233

im Gefammtkapitalebetrage von 234.620 ft.

Die Serie 477 enthält die bohmisch-ftandische Aerarial-Obligas dion Der. 164,856 im ursprünglichen Zinfenfuße von 4% mit einem 3mei und Dreißigstel der Kapitalsjumme, und die nieder softerreichis iden Merarial-Obligazionen vom Kriegsbarleben vom Sahre 1795 bie um Jahre 1799 Lit. A. im urfpunglichen Zinsenfuße von 5%, u. z. Mr. 2416 mit einem Drittel ber Kapitalssumme und Rr. 4858 bie einschließig Dr. 7866 mit ber gangen Rapitalesumme im Gesammttapitalebetrage von 1,082.665 ft. 311/2 fr.

Diefe Obligationen werden nach den bestehenden Borfchr ften behandelt, und infofern felbe unter 5% verzinslich find, werden dafür auf Verlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmadung des f. f. Finangminineriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 beröffentlichten Umftellungemagstabes 5% auf öfterr. Wahr. lautende

Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Ctatthalterei-Brafidium.

Lemberg, am 9. Morember 1865.

(2251) Kundmachung.

Dr. 28281. Un ben nachbenannten westgaligischen f. f. Opmdosten find mehrere Lehrerstellen zu besetzen, und zwar:

| Ort<br>bes Gymnasiums       | Gebalts:<br>Haffe | Bahl ber Stellen | Lehr fach           | Anmerfung.                                          |  |  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Krakau,<br>Ober: Symnasium  | erste             | eine             | Latein, Griechisch  | Befähigung für's<br>ganze Symnasium                 |  |  |
| Krakau.<br>Unter-Gymnasium  | britte            | eine             | Latein, Griechisch  | polnische<br>Unterrichtssprache                     |  |  |
| Bochnia,<br>Unter-Gymnasium | dritte            | zwei             | Latein, Griechisch  | polnische<br>Unterrichtssprache                     |  |  |
| Neu-Sandec, Ober-Gymnasium  | dritte            | zwei             | Latein, Griechisch  | beutsche und pol-<br>nische Unterrichte-<br>sprache |  |  |
| Tarnow, Ober: Gymnasium     | britte            | zwei             | Latein, Griechisch  | reutsche und pol=<br>nische Unterrichts=<br>sprache |  |  |
| Rzeszow,<br>Ober:Gymnafium  | dritte            | zwei             | Eatein , Griechisch | beutiche und pol-<br>nische Unterrichts-<br>fprache |  |  |

Bur Befegung tiefer Lehrerftellen wird ber Konfure bie Enbe

Robember I. J. ausgeschrieben.

Die Bewerber um eine diefer Lehrerstellen haben ihre an bas b. f. f. Ctaarsministerium gerichteten G. suche innerhalb ber Konkurefrift bet ber f. f. Statthalterei = Rommission in Krakau unmitteloar, ober enn fie bereits in öffentlichen Dienften fieben, mitteln ber vorgefetten Beborde unter Rachweifung ihres Alters, ihrer Studien, fo wie ber tlangten Lehrbefähigung zu überreichen.

Bon der f. f. Ctatthalterei . Rommiffion.

Krakau, am 21. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

**(2)** 

Nr. 11742. Przy odbytem dnia 2. listopada r. b. na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 roku 428. i 429. losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto numera seryi 45 i 477.

Serya Nr. 45. zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 5% od ur. 33.151 az włącznie do nr. 34.201 z ogólna kwota kapitału 929.059 złr., i wcielone później obligacye domestykalne stanów powyżej Anizy o pierwotnej stopie procento-wej po 4% od nr. 644 aż włącznie do nr. 2233 z ególną sumą

kapitalu 234.620 złr.

Serya 477, zawiera obligacyę craryalną stanow czeskich Nr. 164.856 o pierwotnej stopie procentowej 4% z trzydziestadrugą częścią sumy kapitału, tudzież obligacyc craryalne stanów niższo-austryackich pożyczki wojennej z roku 1795 aż do roku 1799 Lit. A. o pierwotnej stopie procentowej po 5%. o mianowicie ur. 2416 z trzecią częścią kapitału, i Nr. 4858 aż włącznie do 7866 z całym kapitałem w ogólnej sumie 1,082 665 zł. 51% kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane, i o ile takowe 5% stopy procentowej nie dochodzą, będą za ta-kowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnietwa. Lwów, dnia 9. listopada 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 28281. Przy następujących c. k. gimnazyach w Galicyi zachodniej jest kilka posad nauczycielskich do obsadzenia, a mia-

| Miejsce, w którem<br>znajduje się<br>gimnazyam | Klasa pen-<br>syi | Hość po-<br>sad | Zawód<br>nauczycielski                                  | U w a g a.                            |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| w Krakowie<br>przy gimnazyum<br>wyższem        | ī.                | jedna           | z języków kla-<br>sycznych łaciń-<br>skiego i greckiego | całego gimna-                         |
| w Krakowie<br>przy gimnazyum<br>niższem        | III.              | jedna           | detto                                                   | język wykładowy<br>polski             |
| w Bochni<br>przy gimnazyom<br>niższem          | LII.              | dwie            | detto                                                   | język wykładowy<br>polski             |
| w Nowym Sączu<br>przy gimnazyum<br>wyższem     | 111.              | dwie            | detto                                                   | język wykładowy<br>polski i niewecki  |
| w Tarnowie<br>przy gimnazyum<br>wyższem        | III.              | dwie            | detto                                                   | język wykładowy<br>polski i niemiecki |
| w Rzeszowie<br>przy gimnazyum<br>wyższem       | III.              | dwie            | detto                                                   | język wykładowy<br>polski i uiemiecki |

W celu obsadzenia tych posad nauczycielskich cozpisuje się

konkurs do końca listopada b. r.

Ubiegający się o jednę z wyżej wymienionych posad w czasie konkursem oznaczonym wnieść mają podania do wysokiego c. k. ministerstwa stanu przez c. k. komisyć namiestniczą w Krakowie bezpośrednio, lub jeżeli już w służbie rządowej zostają, w drodze swego przełożonego urzedu. Do podania przyłączyć należy świadectwo urodzenia, ukończonych nauk i uzdolnienia do zawodu nau-Z c. k. komisyi namiestniczej.

Kraków, dnia 21. października 1865.

(2247)

Perichtigung.

in Buczacz de dato 31. August 1865 3. Bahl 274, erschienen in ben Rummern 246, 247 und 248 ber Lemberger Beitung, ift ein Fehler

unterlaufen, welcher babin berichtigt wirb, baß ftatt ber Dr. 127959 bes Lofes ber fürstlich Paul Esterhasischen Lotterie, richtig bie Rummer 127957 fein foll.

DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.

Bom f. f. Begirkegerichte.

Buczacz, ben 28. Oftober 1865.

Dziennik nezedav

Mr. 57861. Bom Studienjahre 186% angefangen, find meh-rere Stipendien im Betrage von 210 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. W.

a) Glowinskischen Stiftung für Abelige und Richtadelige, barunter ein Stipendium pr. 210 fl. und ein Stipendium pr. 157 fl. 50 fr. für Lemberger Burgerefohne;

b) Potockischen und Zawadzkischen Stiftung für Abelige, bann

c) ber Extrafordonal-Siftung wieder zu befegen.

Bur Ben erbung um diese Stipendien wird ein Ronfure bie

Ende November 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre mit Taufscheinen, Studien: und Mittellofigfeits-Beugniffen belegten Gesuche im Bege ber betreffenden Studienvorstände innerhalb des Ronfurstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Auf Gesude, welche nicht in diesem Bege eingebracht werden,

fann feine Rudficht genommen werden.

Sollten die Rompetenten Stipendien für Abelige, ober aus dem Titel ber Angehörigkeit gur Familie eines ber Stifter ansprechen, fo haben fie die Rompetenzgefuche mit ben Nachweifungen über ihre Abeleeigenschaft und den allfälligen Rachweifungen über die Abstammung von jener Familie ber Stifter, benen bei Berleihung ber Stipendien stifiungsgemäß ein Borzugerecht zusteht, zu verfehen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 25. Oftober 1865.

Ogłoszenie.

Nr. 57861. Począwszy od roku szkolnego 1865/6 jest kilka stypendyów o rocznych 210 zł. i 157 zł. 50 kr. do obsadzenja.

a) z fundacyi Głowińskiego dla sziachciców i nieszlachciców. między temi jedno stypendyum o rocznych 210 zł.. a jedno stypendyum o rocznych 157 zł. 50 kr. dla synów lwowskich mieszczan;

b) z fundacyi Potockiego i Zawadzkiego dla szlachty, na-

reszcie

c) z fundacyi ekstrakordonalnej.

Do ubiegania się o te stypendya rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Ubiegający się mają wnieść swe podania, opatrzone według przepisów w metrykę chrztu, w świadectwa szkolne i świadectwo ubóstwa w drodze przełożonych dotyczących zakładów naukowych w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Gdyby kompetenci ubiegali się o stypendya przeznaczone dla szlachty, lub jako potomkowie jednego z fundatorów, to maja dołączyć do swych podań dowody szlachectwa, odnośnie dowody Pochodzen a z familii fundatorskiej, gdyż potomkowie fundatorów maja pierwszeństwo przy nadaniu stypendyów.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

#### Liundmachung.

Mr. 57861. Bur Bieberbefetjung von vier Stipendien jahrlider 105 fl. oft. Wahr., melde fur Ruthenen, bie ben juritifchen oder philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ein Konkurs bis

Ende November 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre mit Taufscheinen, Mittellofigfeite-Beugniffen und ben Frequentaziones und Studienverwendunge-Beugniffen belegten Besuche burch die betreffenden Professoren=Rollegien innerhalb ber Ronfurefrist bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Oftober 1865.

## Ogłoszenie.

Nr. 57861. W celu ponownego obsadzenia czterech stypen dyj o rocznych 105 zł. w. a., które są przeznaczone dla Rusinow. poświecających się studyom jurydycznym lub filozoficznym, rozpisnie się konkurs do końca listopada 1865 r.

Ubiegający się o te stypendya, mają wnieść swoje podania: opatrzone należycie w metrykę chrztu, w świadectwo ubóstwa 1 świadectwa naukowe i frekwentacyjne przez dotyczące kolegium profesorów w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiest

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. pażdziernika 1865.

#### (2267)

### Kundmachung.

Dr. 57773. Bur Wiederbesetzung zweier erledigten Stipendien jährlicher 315 fl. oft. W. aus der Stftung des in Lemberg verftor. benen Doktors der Medizin Peter Krausnecker, vom Schuljahre 1865/6 angefangen, wird der Ronfurs bis Ende November 1865 ausgeschrieben.

Diefe Stipenbien find fur Junglinge, welche bie Medizin an ber Wiener Univerfität ftudieren, aus der Rachtommenschaft bes Stiftere, und in Ermanglung von Anverwandten für Cohne Lemberger driftlicher, bem Gewerbs- oder Sandelsstande angehöriger Bürger mit Ausschluß ber Neophyten bestimmt, und es tauert der Benug berfelben unter den gefetlichen Bedingungen bis jur Bollendung der medis ginifchen Ctudien und Erlangung der Dottorsmurde, gebt aber verloren, wenn der Stipendift den Doktorgrad nicht binnen einem Jahre nach vollendeten Studien erlangt.

Bewerter um diese Stipendien haben ihre mit ben Tauf- und Impfungescheinen, dann mit Beugniffen über die Bermendung in den Studien, fo wie aud mit ben gehörig beglaubigten Dachweisungen über tie Moralitat, Mittellofigfeit und Bermandtschaft mit dem Stifter, oder über ben Wohnfit und bie Gewerbseigenschaft ber Gltern, beleg en Gesuche innerhalb ber Konkurefrist bei bem Defan der Bie-

ner mediginifchen Fafultat zu überreichen. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Oftober 1865.

# Ogłoszenie.

Nr. 57773. W celu ponownego obsadzenia dwóch opróżnionych stypendyów o rocznych 315 zł. wal. a., zaczawszy od roku szkolnego 1865/6, z fundacyi Piotra Krausnekera, doktora medy cyny we Lwowie zmarłego, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Te stypendya są przeznaczone dla młodzieńców, uczących się medycyny na wszechnicy wiedeńskiej, pochodzących z potomstwa fundatora, a w braku takowych dla synów lwowskich mieszczan chrześcianów ze stanu przemysłowego lub kupieckiego, z wyłacze niem neofitów; powyższe stypendya przysłużają pod prawnemi warunkami na cały czas studyów medycyny aż do ich ukończenia otrzymania stopnia doktorskiego, stypendyum ustaje, skoro stypendysta nieotrzyma stopnia doktorskiego w przeciągu roku po ukończonych studyach.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania wraz z metryką chrztu, poświadczeniem szczepienia ospy, dalej świadectwami poslepu w studyach, jakoteż z legalnie potwierdzonemi dowodami moralności, ubóstwa i pokrewieństwa z fundatorem, jub miejsca zamieszkania rodziców i ich stanu przemyslowego, przed upłynieciem termina konkursowego do dziekana wiedeńskiego fakultetu lekarskiego.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

### Kundmachung.

Dr. 57773. Bur Dieberbesegung zweier Stipendien jahrlicher 168 Gutten öfter. Dahr. für mittellofe galigifche, bem Ctubium ber Arzencikunft fich widmende Jünglinge, vom Schuljahre 1865/6 angefangen, mird ein Ronture bis Ente Rovember 1865 ausgeschrieben.

Mit diesen Stipendien ift ber Bezug eines Reisegeldes von 63 fl. öftert. Bahr, nach Wien oder Prag und eines gleichen Betrages gur Rudreife nach vollendeten Studien und erlangter Dottorswurde ver-

Enupft.

Die Bewerber um diese Stipendien baben ihre Gesuche, welche mit ten Nachweisungen über ihre Mittellosigfeit, jurudgelegte Ctu-bien und Moralität, wie auch mit bem Reverse, daß sie sich verpflichten, nach erlangter Doftoremurbe bie arztliche Praris burd gehn Jahre ununtertrochen in Galigien auszuüben, ju belegen find, im Wege ber betreffenten Lehrvorpanbe innerhalb bes Konfurstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. galig. Statthalteret. Lemberg, am 25. Oftober 1865.

### Ogłoszenie.

Nr. 57773. Celem ponownego obsadzenia dwóch stypendyów o rocznych 168 zł. w. a. dla ubogich galicyjskich młodzienców s oddających się nauce lekarskiej, zacząwszy od roku szkolnego 1865/67 rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Przy tych stypendyach udziela się także 63 zł. w. a. na koszta podróży do Wiednia lub Pragi, a po ukończeniu nauk i otrzy

maniu stopnia doktorskiego równą kwotę na powrót.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania wraz z poświadczeniami ubóstwa, studyów, jakie przeszli, świadczeniami ubóstwa, studyów, studyów przerwy przez lat dziesięć, w drodze dotyczących przerozonych szkół w czasie tampiny h szkół w czasie terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

D.ro. 57409. Es wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß in Folge a. h. Entschließung Sr. f. f. apostolischen Majestät vom 7. Oftober 1865 die Heeresergangung für bas Jahr 1866 berart burchduführen ift, daß biefelbe langstens bis Ende April 1904 beendet

Das Kontingent für bas Ronigreich Galigien mit Kenkan be-

tragt 12071 Mann.

Die in den Jahren 1845, 1844, 1843, 1842 und 1841 Gebornen find bei biefer Beeresergangung gur Stellung berufen.

Der jum Beginnen der Berzeichnung ter Militorpflichtigen be-

stimmte Tag ist der 10te November 1865.

Die Befreiungen von der Stellungspflicht gelten nur fur jene Deereverganzung, für welche fie erlangt worden find, muffen alfo verkommenden Falls bei biefer heereserganjung neuerlich angesuch, beziehungsmeife nachgemiefen merben.

Die gefetliche Frift jum Erlage ber Militarbefreiungstare, welche für bie bevorstebende Heerevergangung mit ti. Betrage von 1200 ft. oft. M. festaefest murde, reicht für die aufgewiesenen fung Alters. flaffen bie jum Sage bes Beginnene ber Amtehandlung ber politifchmilitärischen Befreiunge-Kommiffion.

Diefer Tag wird nachträglich von ben Stellungsbeborben inner-

halb ihrer Amtsbereiche befannt gegeben werden.

Berfpatete Anbringen um Bewilligung jum Erlage der Tare

werben unbedingt jurudgewiesen merben.

hievon werden fammtliche im militarpflichtigen Alter Stehenden im Grunde bes S. 4 bes Umteunterrichtes jum heereserganjungegefete verständigt, und die von ihrer Beimath mit oder ohne Bewillung Abmefenden werben jum rechtzeitigen Erscheinen bei ben Beimathebehörben, beziehungsweise gur Unmelbung ihres Aufenthaltes, mit hinweifung auf die gesehlichen Folgen ber Außerachtlaffung erinnert.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 27. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 57409. Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek najwyższego postanowienia Jego c. k. apostolskiej Mości z dnia 7. października 1865 r. uzupełnienie armii na rok 1866 w ten sposób ma się przeprowadzić, ażeby najdalej do końca kwietnia 1866 r. zostało ukończorem.

Kontyngens dla królestwa Golicyi z Krakowem składa sie

12071 Indzi.

Urodzeni w latach 1845, 1844, 1843. 1842 i 1841 sa przy tem uzupełnieniu armii do poboru powołani.

Do spisywania obowiązanych do służby wojskowej przezna-

ezono dzień 10go listopada 1865.

Uwolnienia od poboru są do tych tylko uzupełaień armii wazne, do których zostały uzyskane, wypada wiec w danym wypadku ubiegać się na nowo o nie przy tegorocznym pohorze, lub takowe udawodnić.

Prawny termin do złożenia taksy uwalniającej od wojska, która dla następującego poboru w kwacie 1200 zł. ostanowioną zostala, siega dla pięcin powolanych klas wieku, oż do dnia rozpoczęcia urzedowania dotyczącej polityczno-wojskowoj komisyi.

Ten dzień oznajmia później władze pohora w sweich okregach urzedowych.

Spoznione prosby o pozwolenie złożenia taksy zostaną bez-

O czem się wszystkich zostających we wieku obowiązującym do służby wojskowej, w skutek §. Igo instrukcyj urzedowej do prawa o uzupełnienu armii zawiadamia, a oddałowych od swej ojczyzny za pozwoleniem lub bez tegoż do prędkiego stawienia się u władz ojczystych, względnie do zameldowania swego pobyto, z wskazaniem na prawne następstwa zaniedbania tego npomina. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. października 1865.

(2264)Ginberufungs - Coiet.

Mro. 7969. Die im Auslande unbefugt sich aufhaltenden Is. raclifen Mayer Granbarth, Leib Gensel, Abraham Gartenberg, Mortko Seif, Chaim Seif, Berl Rothbarth, Sannce Seif, Abraham Teich, Bendet Türkel. Chaim Wolf Gensel, Simon Gensel, David Gensel, Isaak Birckenthal, Schloma Gensel, Wolf Grünhaus, Mates Seif, Moses Kornblüh, Majer Terkel, Nuchim Teich, Meilech Reinharz, Jossel Reinharz, Chaim Breiner, Nachemie Graubarth, Israel Reinharz, Jakob Waldmann, Moses Terkel, Hersch Teich, Wolf Hendler, Menasche Hauser, Schulim Weitzuer, David Gensel und Moses Rosenberg, fammtlich aus Bolechow, ferner David Rosenberg aus Brzaza und Abraham Leister, Lemel Reissmann und Beer Reissmann aus Sokolow, werden biemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Gdittes in bas Umteblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, in ihre Beimath jurudgutchien und fich über bie unbefugte Abmesenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen dieselben bas Verfahren nach tem a. h. Auswanderungs = Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden wird.

Bon der f. f. Areisbehörde.

Stryj, am 20. Oftober 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 7969. Bez upoważnienia bawią za granicą izraelici Majer Graubarth, Leib Gensel, Abraham Gartenberg, Mortko Seif, Chaim Seif, Berl Rothbarth, Samuel Seif, Abraham Teich, Bendet Türkel. Chaim Wolf Gensel, Simon Gensel, Dawid Gensel, Izaak Birkenthal, Schloma Gensel, Wolf Grünhaus, Mates Seif, Moses Kornblüh, Majer Terkel, Nuchim Teich, Meilech Reinharz, Jossel Beinharz, Chaim Breiner, Nachemie Graubarth, Izrael Reinharz, Jakob Waldmann. Moses Terkel, Hersch Teich, Wolf Hendler, Menasche Hauser, Schulim Weitzner, Dawid Gensel i Moses Rosenberg, wszyscy Z Bolechowa, dalej Dawid Rosenberg Z Brzazy, Abraham Leister, Lemel Reissmann i Beer Reissmann z Sokolowa.

Wzywa się więc tychże niniejszem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachujac, do kraju rodzinnego wrócili i nieprawny pobyt swój za granicą usprawiedliwili, igaczej przeciw nim wedle naj-Wyższego patentu emigracyjnego z d. 24. marca 1832 się postąpi.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 20. października 1865.

(2272)Kundmachung.

Nro. 1635. Bom Budzanower f. f. Bezirkegerichte mird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Einbringung der durch Nathan Milgram wider Iwan Chlipawka erfiegten Gumme von 247 fl. 50 fr. jammt Gerichtekosten per 6 fl. 52 fr. und bem früter mit 2 fl. und 2 fl. 6 fr., jest aber mit 3 fl. 30 fr. ön. W. juge prochenen Grefuzionekosten, die zwangsweise Feilviethung ber bem Iwan Chlipawka gehörigen, in Budzanow sub Nro. 26 liegenden Grundswirthschaft gehörigen, in Budzanow sub Nro. 26 liegenden Grundswirthschaft gehörigen, ban 200 freihichteste gehörigen bann 12 wirthichaft, best hend aus Wohn und Wirthschaftegebarden, bann 12 Joch 40 🗆 Rift. Ace:grunde und 12623/6 🗆 Rift. Gartengrundes, in brei Terminen, namentlich am 19. Dezember 1865, 16. Jänner und 13. Februar 1866/ jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachste-Benden Bedingungen wird abgehalten werben:

1) Bum Ausrufepreife mirb ber gerichtliche Schapungemerth

von 338 fl. oft. 28. angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verpflichtet, vor Beginn ter Ligitagion 10% tes Ausrufepreifes als Angeld ju Santen ter Ligitagions-Rommiffion im Baien ju erlegen, welches beim Meiftbictbenten jurudbe-halten und fodann in ten Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Ligitagion jurudgefiellt merten wird.

Die übrigen Bedingungen tonnen in der gerichtlichen Regiftra-

tur eingesehen werben.

Budzanow, am 7. Movember 1865.

(2270)E dift.

Nro. 5861. Vom f. f. Bezirkeamte als Gerichte in Kolomea wird über das gesammte bewegliche und unbewegliche, in der Proving gelegene, fo wie auch über bas gefammte in andern Provinzen tebefindliche bewegliche Bermögen des Ludvig Harnwolf aus Gody, Bauunternehmers bei der Lemberg-Czernowitzer Gifenbahngefellichaft, gemäß §. 488 B. D. ber Ronture eröffnet, und es merden Alle, welde eine Forderung an benfelben haben, aufgefordert, ihre auf mas immer fur ein Recht fich grundenden Unfprüche langftens bis jum 15. Dezember 1865 in Geftalt einer wiber den gleichzeitig beftellten Konkuremaffavertreter Dr. Wilhelm Rasch gerichteten formlichen Rlage hiergerichts unter ten im § 84 G. D. bestimmten Strenge anzumelden, und in berfelben nicht nur die Richtigfeit ihrer Forde= rung, fondern auch das Recht, fraft teffen fie in diefe ober jene Rlaffe gefest, oder ale Eigenthumer allen anderen Glanbigern vorgefest zu werden begehren, zu erweifen.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter wird Gerr Johann Dogler bestellt, und zur Wahl des befinitiven Vermögensverwalters und Glaubigerauefchuges, fo wie jur Ginvernehnung ber Glaubiger über bas Guterabtietungegefuch gemaß S. 484 G. D. bie Tagfagung auf ben 19. De ember 1865 um 10 Uhr B. M. bestimmt, wozu fammts liche Gläubiger und der Maffavertreter unter Strenge der SS. 92

und 95 ber G. D. vorgeladen werten.

Bom f. f. Begirksamte als Gerichte.

Kolomea, den 6. November 1865.

(2277) E dykt.

Nr. 21190. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznanę p. Emilie Szadbey, iz przeciw niej pod dniem 8. listopada 1865 l. 21190 na rzecz p. Klemensa Obertyńskiego nakaz zapłaty względem sumy 1000 zł. wydanym i takowy ustanowionemu dla niej kuratorowi w osobie p. adwokata dr. Eminowicza z substytucyą p. dr. Minasiewicza doręczonym został.

Stauisławów, dnia 8. listopada 1865.

(2249) Rundmachung.

Dr. 12068. Bom 15. November 1865 an, wird bas Poften. ausmaß zwischen ben Stagionen Bochnia und Myslenice von 2% auf 25/8 Posten herabgesett.

Bon der f. f. galig. Poft-Direkzion.

Lemberg, am 8. November 1865.

E dykt. (2252)

Nr. 5797. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy w Samborze podaje niniejszem do wiadomości publicznej, iż na zaspokojenie wywalczonej przez Józefa Hild przeciw Fidelemu Hautz sumy 800 zł. w. a. z procentem 6% od 25go kwietnia 1862 aż do dnia rzeczywistej zapłaty powyższej należytości liczyć się mającym, tudzież kosztów sporu 6 zł. 49 c. i 15 zł. 87 c. w. a. i kosztów egzekucyi 6 zł. 50 c., 16 zł. 84 c., 5 zł. 73 c., 8 zł. 9c. 54 zł. 72 c., 1 zł. 72 c., 24 zł. 22 c. i 44 zł. 26 c. w. a., jako też terażniejszych kosztów w kwocie 34 zł.  $36^{1}/_{2}$  c. w. a. odbędzie się sprzedaż przymusowa realności pod Nr. kons. 7 w Kalinowie położonej, Elzbiecie Hautz własnej w tutejszym sądzie w jednym terminie a to na dniu 14. grudnia 1865 o 10tej godzinie przed południem poniżej ceny szacunkowej 1485 zł. 50 c. w. a.

Wadyum ustanawia się w okrągłej kwocie 100 zł. w. a.

Reszta warunków licytacyjnych, akt szacunkowy i wyciąg ta-

bularny w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O czem uwiadamia się wierzycieli spadkobierców Piotra Hautz jest to: Filipa, Wendelina, Józefa, Walentego i Michala Hautz z pobytu i życia niewiadomych, tudzież w razie śmierci tychże ich z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców tudzież tych wierzycieli, którymby niniejsza uchwała przed terminem licytacyi nie mogła być doręczona, przez kuratora dr. Pawlińskiego.

Z c. k. m. d. sadu powiatowego. Sambor, dnia 28. października 1865.

Gdiftt.

Mro. 10144. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird biemit bekannt gemacht, daß fur die Nachlagmaffe des im Jahre 1792 verftorbenen Michael Bobrowski und rudfictlich fur beffen Erben Marianna Hulewicz und Paulina Zabielska, verehelichte Broniewska, seit bem 4. Mary 1835 ber Betrag von 531 fl. 55 fr. KM. erliegt, melder bei ber f. f. Staatstepositenkasse auf Zinsen angelegt bis auf den Betrag von 843 fl. 721/2 fr. oft. 2B. angewachsen ift.

Da die obgenannten Erben dem Leben und Bohnorte nach unbekannt find, so werden dieselben oder im Falle ihres Absterbens ihre tem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft dieses Ediftes aufgefordert, ihre Rechte zu tiesem hiergerichts erliegenden Beimögen binnen Ginem Sabre von ber britten Ginschaltung biefes Ediftes in bas Amteblatt ter Lemberger Zeitung um fo gemiffer anher auszuweisen, midrigens tiefes Depofit für tadut erflart und bem hohen Staatsarar eingeantwortet merden wird.

Tarnopol, den 31. Oftober 1865.

Edykt.

Nr. 2977. C. k. urzad powiatowy jako sad w Jaworowie czyni wiadomo, że na dniu 21. lipca 1850 zmarł w Ożomli Hnat Winiarz bez testamentu. Ponieważ miejsce teraźniejszego pobytu syna jego Michała Winiarza sądowi wiadome nie jest, zatem wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego zgłosił się w tutejszym sądzie i oświadczenie swoje do przyjęcia tego spadku wniósł, w przeciwnym bowiem razie będzie ten spadek z dziedzicami. którzy się oświadczyli, i z kuratorem Hryńkiem Pasiecznikiem dla niego ustanowionym przeprowadzony.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Jaworów, dnia 4. listopada 1865.

(2266)Ginberufungs : Edift.

Nro. 54314. Bon ber f. k. galizischen Statthalterei werben die nach Lemberg zuständiern: Leo Weinberg und Fischel Familie, welche fich unbefugt im Auslande aufhalten, aufgefordert, binnen 6 Monat n von der ersten Ginschaltung Diefes Gdiftes in bas Amteblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in die f. t. öfterreichischen Staaten gurudgutehren und ihre unbefugte Abmefenheit gu rechtferti= gen, widrigens gegen fie nach dem allerhochften Patente vom 24ten Diarg 1832 verfahren merten murte.

Lemberg, den 1. November 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 54314. C. k. galicyj-kie Namiestnictwo wzywa przynależnych do Lwowa: Leona Weinberga i Fischla familie, którzy bezprawnie przebywają za granicą, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do państw c. k. austryackich powrócili i bezprawn<mark>ą nieobecność swo</mark>ją usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie postapi się przeciw nim podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Lwów, dnia 1. listopada 1865.

(2254)C d i f t.

Mro. 56416. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Jakob Rosner mit biefem Edifte befannt gemacht, daß über Unsuchen der Beile Wachter gegen denfelben ein Auftrag gur Bahlung der Bechfelfumme von 203 fl. oft. 2B. am 5. Oftober

1865 3. 50516 erlassen murde. Ta der Wohnort besselben unbekannt ift, so wird dem Jakob Rosner der herr Landes-Advofat Dr. Frankel mit Gubfituirung bes Beren Landes . Advotaten Dr. Landesberger auf feine Gefahr und

Roften zum Rurator bestellt, und temfelben ber oben angeführte Befdeib diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 8. November 1865.

G b i f t.

Dr. 56417. Son dem Lemberger f. f. Landes: als Sandels: gerichte wird dem Jakob Rossner mit diesem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen der Beile Wächter gegen denselben ein Auftrag gur Bahlung der Wechfelfumme von 450 fl. oft. Wahr. f. R. G. am 5. Oftober 1865 Zahl 50517 erlassen wurde.

Da der Wohnort desselben unbekannt ift, fo wird dem Jakob Rossner der herr Landesadvokat Dr. Frankel mit Substitutrung bee frn. Landesadvokaten Dr. Landesberger auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben der obenangeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelegerichte.

Lemberg, ben 8 Movember 1865.

E d y k t.

Nr. 2990. Od c. k. urzędu powiatowego w Wojniłowie jako sądu zawiadamia się panią Apolonie Suchodolską, z miejsca pobytu niewiadomą tym edyktem, że celem doręczenia uchwały zapadle) dnia 27. września 1865 do l. 2594 i dla niej przeznaczonej w sp<sup>ra</sup> wie spornej nieletnych Feliksa i Zofii Suchodolskich przeciwko pani Apolonii Suchodolskiej i panu Adolfowi Ujejskiemu o zapłacenie czynszu dzierzawnego z cześci dóbr Tomaszowce w ilości 4088 zł. 90 c. w. a., w tutejszym sądzie toczącej się, tudzież celem doręczenia wszystkich dalszych uchwał w tejże sprawie zapaść mogących, dla pani Apolonii Suchodolskiej pan Leon Schäfer z Wojniłowa na jej niebezpieczeństwo i koszta kuratorem się mianuje, i jemu się doręcza wyżej przytoczona rezolucya tego sądu.

Od c. k. powiatowego sadu.

Wojniłów, dnia 6. listopada 1865.

Edykt.

Nr. 3095. C. k. urząd powiatowy w Podbajcach jako sąd podaje do powszechnej wiadomości, iż celem zaspokojenia sumy wekslowej 600 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6% od 2. grudula 1863 przysądzonemi i kosztami egzekucyjnemi 9 zł. 62 c., 4 zł. 23 c. i 5 zł. 87 c. w. a., przez Lipe Grunberg przeciw Benjaminowi Russ wygranej, rozpisuje się już dozwołona licytacya realności pod Nrm. 438 w Podhajcach położonej, i do przedsięwzięcia tej licytacyi wyznacza się czas na dzień 30. listopada 1865 i dzień 29. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem, na którym ta realność pod następującemi warunkami sprzedaną będzie.

1) Cena wywołania stanowi się suma 342 ztr. w w. a. wedle

sadowego oszacowania.

2) Każdy chęć mający kupienia obowiązanym będzie, przed rozpoczęciem licytacyi ztożyć do rak komisyi licytacyjnej kwotę 50 zł. w. a. jako wadyum, która to kwota najwiecej ofiarującemu w cenę kupna wrachowaną będzie, zaś wszystkim innym współlicytującym zaraz po skończeniu licytacyi zwróconą.

3) Intabulowanym wierzycielom wolno będzie realność te bez

uprzedniego złożenia wadyum współlicytować.

4) Kupiciel będzie obowiązany, całą ofiarowaną cenę po prawomocnem przyjęciu aktu licytacyjnego do wiadomości sądowel w 30 dniach do depozytu sądowego na rzecz intabulowanych wie rzycieli realności Nr. 438, w Podhajcach złożyć.

5) Po dopełnieniu powyższych warunków będzie dekret wtasności realności Nr. 438, w Podhajcach położonej, na osobe kupiciela wydany, wszystkie długi i ciężary obowiązki na cenę kupna przeniesione i kupiciel w fizyczne posiadanie i używanie tej realności wprowadzony będzie, zaś

6) gdyby kupiciel któregokolwiek z powyższych warunków nie dopełnił, natenczas na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela nowa licytacya na zadanie któregokolwiek z wierzycieli w jednym terminie rozpisana i realność ta za jakabadź cenę sprzedana będzie.

7) Do przedsięwziecia tej licytacyi wyznacza się dwa termina, przy których realność ta wyżej lub za cenę szacunkową sprzedaną bedzie, zaś gdyby to nie nastapito, natenczas wyznacza się na za-

jutrz termin do ułożenia ulatwiających warunków.

8) Wolno będzie wierzycielowi, którego wierzytelność jest już płynną, po zaspokojeniu wierzytelności wyżej intabulowanych

z ceną kupna skompenzować.

9) Extrakt tabularny i akt szacunkowy wolno w registraturze sądowej przejrzeć, lub w odpisie podnieść.

C. k. urząd powiatowy jako sąd. Podhajce, dnia 25. października

(2250)Gdift.

Dr. 20636. Bom f. f. Kreiegericht zu Stanislau wird bie abmesende Rachel Silke Fak mittelst gegenwartigen Goiftes und zu San den des ihr gleichzeitig in der Perfon des Dr. Rosenberg bestellten Rurators verständigt, daß mit hiergerichtlichem Bescheide vom 27ten März 1865 3. 2681 die Löschung der im Lastenstande der Realität Nr. 11/4 zu Stanislau ursprünglich für Rachel Silke Fak versichert gewesenen Summe pr. 300 Dut. sammt allen Superlaften bewilligt

Stanislau, am 30. Oftober 1865.